## Nº 284.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 27. November 1829.

Angekommene Fremde vom 25. November 1829. hr. Erbherr Topinski aus Srabkowy, Hr. Erbherr Skorassewski aus Glinno, hr. Probst Wielowiecki aus Lutyna, Hr. Probst Krzkowski aus Mikorzyno, 4. in No. 23. Wallischei.

Enbhaftations=Patent.

Das im Dorfe Ober-Wilde bei der Stadt Posen belegene, den Pawlowskisschen Erben zugehörige Erbpachts-Vorzweik, welches mit Einschluß des Brandswein- und Vier-Verlags-Rechts auf die hießen Kännnerei-Odrfer, ohne Abzug des an die Kännnerei zu Posen zu entsichtenden jährlichen Canons von 1300 Athle., nach der gerichtlichen Taxe auf 19778 Athl. 2 fgr. 10 pf. abgeschähtt worden ift, soll im Wege der Execution öffentlich an den Meistoietenden verkanft werden, und die Vietungs-Termine sind auf den 13. October d. J.,

den 15. December d. I., und der peremtorische Termin auf

Den 15. Februar 1830, Bormittags um 10 Uhr vor dem Land= Gerichts:Rath Culemann in unserm In= ftruftiond-Zimmer angesetzt.

Bositifabigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt ge-

Patent subhastacyiny.

Folwark wieczystodzierzawny na wsi Górnéy Wildy przy Poznaniu położony, do sukcessorów Pawłowskich należący, który włącznie z prawem wystawki wódki i piwa na tutéy sze wsie kameralne, bez potrąsze wsie kameralne, bez potrąsze rocznego kanonu do kassy kameralne w Poznaniu 1300 tal. podług taxy sądowey na 19778 tal. 2 sgr. 10 den. oszacowanym został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, i termina licytacyjne na

dzień 13. Października dzień 15. Grudnia r. b.

i zawity termin na

dzień 15. Lutego 1830. przed południem o godz. 10. przed Konsyl. Sądu Ziemiańsk. Culmann w naszéy Izbie Instrukcyiney wyznaczone.

Zdatność posiadania i kupna maią-

macht, bag in bem letten Termin bas Grundftuck bem Deifibietenben jugefchla= gen und auf die etwa nachher einkom= werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen. Zare fann gu jeder Beit in unserer Regi= ftratur eingeseben werben.

Dofen den 29. Juni 1829. Rhnigl. Preußisches Landgericht.

cym termina te z ta wzmianka oznaymiaia sie, iż w ostatnim terminie nieruchomość ta, naywięcey daiącemenden Gebote nicht weiter geachtet mu przybita i ha późnieysze podania żaden wzgląd mianym być nie ma, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

> Poznań d. 29. Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers foll bas im Schrobaer Kreife belegene, bem Boquelaus v. Zuchlinski und beffen Chefrau Sophie geborne Roftig v. Drzewieda gehörige, auf 14,490 Nithlr. 21 fgr. 3 pf. gerichtlich abgeschatte Gut Latalice und Abamowo und allem sonfti= gen Bubehor offentlich an ben Deifibie= tenben verfauft werben.

Die Licitations Termine find auf

ben 4. August,

ben 5. November 1829,

ben 6. Februar 1830,

und wovon der legte peremtorisch ift, je= desmal Vormittags um 11 Uhr por dem Landgerichte-Rath hellmuth in un= ferm Partheien - Bimmer angesett, gu welchem wir Rauflustige mit bem Bemer= fen einladen, bag bem Meiftbietenden ber Zuschlag ertheilt werden foll, wenn nicht rechtliche hinderniffe eintreten, und baß bie Taxe und Bedingungen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden fonnen.

Pofen ben 6. April 1829. Ronigl. Preug. Land gericht.

Na wniosek iednego z Wierzycieli realnych dobra Latalice z Adamowem i naležącemi przyległościami w Powiecie Sredzkim położone, do Bogusława Ur. Zychlinskiego i Zofii z Drzewieckich należące, na 14,490 Tal. 21 sgr. 3 fen., oszacowane, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień

4. Sierpnia,

5. Listopada 1829 i

6. Lutego 1830 r.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 11têy przed Konsyliarzem Hellmuth w naszéy Izbie dla stron, wyżnaczonym został, na który ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iź naywięcey daiącemu przyderzonem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w każdym czasie przeyrzane bydź mogą.

Poznań d.6. Kwietnia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhastations=Parent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schubiner landrathlichen Areife belegene, den Hieronymus v. Baranowskifchen Erben zugehörige Berrichaft Schubin nebit Bubehör, welche nach ber land= schaftlichen Taxe auf 204,011 Kthl. 18 far. 7 pf. gewurdigt worden ift, foll Schuldenhalber öffentlich an ben Deift= bietenden perkauft werden, und find bie Bietungs=Termine auf

ben I. Juli d. Jer ben 2. Oftober d. 37, und ber peremtorische Termin auf ben 5. Januar 1830,

vor bem herrn Landgerichte-Rath Dan= nenberg Morgens um 9 Uhr allhier an= gefett. Besitgfabigen Raufern werben Diese Termine mit der Rachricht befannt gemacht, bag in bem lettern Termine Die Guter bem Meiftbietenben zugeschla= gen und auf bie etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bes nothwendig machen.

eine specielle Ueberficht von dem Umfan= ge und Ertrage ber Gerrschaft Schubin,

- 1) in Berlin bei bem Weftpreußischen General-Landschafts-Agenten Sen. 3. S. Chers,
- 2) in Magbeburg beim Magistrat,
- 3) in Brestan bei ber Schlefischen haupt=Landschafte=Direktion,

gur naberen Belehrung ausgelegt worben.

Patent Subhastacyiny.

Maietnosć Szubińska pod jurysdykcya naszą zostaiąca w Powiecie Szubińskim położona, do Sukcessorów Hieronima Baranowskiego należąca wraz z przyległościami, którą według taxy landszaftowey na talar. 204011 sgr. 18 szel. 8. oceniono, ma bydź z powodu długów publicz- > nie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na dzień

I. Lipca r. b.

2. Października r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Stycznia 1830. zrana o godzinie 9. Wnym Sędzia Dannenberg wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagalyby powody.

Podaiemy zarazem po wiadomości, Zugleich machen wir befannt, daß is specyalny wykaz rozległości i dochodu maietności Szubińskich celem powzięcia bliższey informacyi złożony został:

- 1) w Berlinie u JPana J. H. Ebers, Agenta Dyrekcyi Generalnéy Towarzystwa Ziemskiego Pruss-Zachodnich;
- 2) w Magdeburgu u Magistratu;
- 3) w Wrocławiu u główney Dyrek-

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann auch zu jeder Zeit in unserer Regifiratur eingesehen werden.

Bromberg ben 5. Februar 1829.

Konigl. Preug. Landgericht.

cyi Towarzystwa Ziemskiego.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Lutegó 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Bum Berkauf bes im Dorfe Lonke unster No. 8., Umts Strzelno, belegene, zur Kriegsrath Placheschen Nachlaße Masse gehörigen, auf 1180 Athle. 13 fgr. 4 pf. abgeschähten Grundstücks sieht im Wege ber freiwilligen Subhastation ein Bietungs-Termin auf den 19ten December c. vor dem Herrn Obers Landes = Gerichts = Assessor vo. Forestier Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtsfelle an.

Die Taxe kann jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 13. September 1829. Rouigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do sprzedaży posiadłości w Łążkach w Amcie Strzelińskim pod N. 8. położoney, do massy pozostałości Konsyliarza woiennego Plaehn, należącey, na tal. 1180 sgr. 13. fen. 4 ocenioney, wyznaczony iest w drodze dobrowolney subhastacyi termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. przed Ur Forestier Assessorem zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w Registraturze. Bydgoszcz d. 13. Września 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemadung.

In Gemäßheit bes g. 422. Tit. I. Thl. II. bes Allgemeinen Land-Rechts wird hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen dem Pächter Louis Alexander zu Mozworkt, Schubiner Arcises, und seiner künftigen Chefrau, der unverehelichten Derothea geborne Nathan in Erin, die

Obwieszczenie.

Stosownie do §, 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego podaie się do wiadomości, iż między Ludwikem Alexandrem possessorem w Rozwortach, Powiatu Szubskiego zamieszkałym a przyszłą żoną iego Doroteą z Nathan Panną w Kcyni

in biefer Proving geltende Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen worden ift.

Bromberg ben 26. Detober 1829. Konigt, Preuf. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Jum Berkauf bes in Bromberg unter Mo. 143. belegenen, ben Burger Lorenz Eisenhardtschen Schelcuten zugehörigen, auf 898 Athl. 4 fgr. 9 pf. abgeschährten Grundstücks sieht im Wege der nothwenz digen Subhastation ein peremtorischer Vietungs=Termin auf den 19. Deseent ber d. J. Bormittags um 10 Uhr der dem Herrn Landgerichts=Rath Krusger an hiefiger Gerichtssselfelle an.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden,

Bromberg den 31. August 1829. Konigl. Preuß, Landgericht.

Daß der Kaufmann August Constantin Tepper und bessen Braut Ida Wilhelmine Auguste Gesner hierselbst die ehe= liche Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes gerichtlich ausgeschlossen haben, wird hiermit zur Kenntniß des Publi= cums gebracht.

Bromberg ben 19. October 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das im Czgrnifauschen Rreise, im Dorfe Gulez unter No. 2. belegene, bem Johann Godawa zugehörige Freibauer= zamieszkałą mieysce w tuteyszey Prowincyi maiąca wspólność maiątku i dorobku wylączona zostala.

Bydgoszoz d. 26. Październ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży posiadlości w Bydgoszczy pod liczbą 143 sytowanéy, do Wawrzyńca Eisenhardta i żony iego należącey, na 898 tal. 4 sgr. 9 fen. oszacowaney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 1 9. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Sędzią Krüger w naszym lokalu służbowym. Taxa może być każdego czasu przeyrzaną w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 31. Sierpuia 1829. Krol. Pruski Sąd Ziemiański:

Podaie się do publicznéy wiadomości, że August Konstanty Tepper kupiec i tegoż oblubienica Ida Wilhelmina Augusta Gessner tutey zamieszkali, małżenską wspólność maiątka i dorobku sądownie wyłączyli.

Bydgoszcz d. 19. Październ. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Gulczu powięcie Czarnkowskim pod Nr. 2. położone do Jana Godawy należące, wraz z przyległościami, które Gint nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1587 Athl. 13 får. 4 pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfaust werten und der Bietungs-Termin ist auf den 9. Dezember d. J. vor dem Herrn Landgezrichts-Assentier v. Dewitz Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Bestässähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht besannt gemacht, daß das Grundsicht dem Meistbietenden zugesichlagen werden soll, insofern nicht gesselliche Gründe eine Ausnahme nothwenz dig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 20. Auguft 1829. Roniglich Preuf. Landgericht.

podług taxy sądownie sporządzoney na 1587 tal. 13. sgr. 4 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed sądu na szego Assessorem W. Dewitz w mieyscu, wyznaczony zostal.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Piła dnia 20. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der judische Kaufmann Salomon Leswin Casper aus Filehne und die verswittwete Herz Ester geborne Abraham aus Schönlanke haben vor Sinschreitung der Ehe vermöge gerichtlichen Vertrages vom 7. Februar 1828 die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur öffentlichen

Renntniß gebracht.

Schneibemuhl den 12. October 1829. Ronigl. Preuf. Landgerich f.

Obwieszczenie.

Starozakonny kupiec Salomon Lewin Kasper z Wielenia i owdowiała Herz, Ester z Abrahamów z Trzcianki wyłączyli przed wstąpieniem w śluby małżenskie mocą sądowego układu z dnia 7. Lutego 1828. r. wspólność maiątku, co do publicznéy podaie się wiadomości.

Piła d. 12 Października 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Der Landschafts-Math Unton v. Kraflowski zu Zielenein im Kostner Kreise und bessen verlobte Braut, das Fräulein Prareda v. Mlicka, haben in der gerichtlichen Verhandlung vom 18. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches noch J. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Franftadt ben 28. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

W. Antoni Kraszkowski Radzca Towarzystwa Ziemskiego z Zielencina, Powiatu Kościańskiego, i tegoż zaślubiona obłubienica W. Praxeda Mlicka Panna w czynności sądowey z dnia 18. Czerwca r. b. wspólność maiatku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. R. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 28. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Mority Meyer zu Lissa und bessen verlobte Braut, Ernestisne Sohn, im Beistande ihres Vaters, des Handelsmannes Stias Cohn zu Schmiezgel, haben in dem unter sich am 20sten August e. gerichtlich errichteten Ehekontrafte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Thi. II. des Allgemeinen Land-Rechts zur Kenntniß des Publisums gebracht wird.

Fraustadt ben 28. September 1829.

Obwieszczenie.

Moritz Meyer handlerz z Leszna i tegoż zaślubiona oblubienica Ernestyna Kohn w poręczeństwie oyca swego Eliasza Kolm handlerza z Szmigla w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą w dniu 20. Sierpnia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosowne do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. R. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 28. Wrześuia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts ju Posen wird das, ben Schanker Benjamin und Elisabeth Binnerschen Patent Subhastacyiny. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu Beniamina i Elzbiety Binnerów szynkarzów w Xiążu Cheleuten ju Zions gehörige, unter Do. 7. bafelbft belegene, aus einem Wohn= baufe, einer Backerei und Sut-Manu= faftur Gebaube, einem Ctalle, einer ge= bedten Regolbahn, und einem fleinen Garten nebft Sofraum beftebenbe, auf 501 Athl. gerichtlich abgefchatte Grund= find ad instantiam eines Realglaubi= gere gur nothwendigen Subhaffation ges ftellt. Wir haben ju biefem, Behufe eis nen anderweiten Licitatione-Termin auf ben 19. December 1829 Bors mittags 9 Uhr an unferer gewöhnlichen Gerichtsftelle bierfelbft anberaumt und laben besithfabige Raufluftige bagu mit bent Benierfen por, daß ber Meiftbietende ben gerichtlichen Bufchlag ju gewär= tigen bat, wenn nicht gesetliche Umffanbe eine Ausnahme zuläßig machen, jeder Licitant aber im Termine eine baare Cantion von 150 Mthlr. gu bevoniren. Die Raufbedingungen follen im Licifa= tione-Termine befannt gemacht werben.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

posiedana, taraże pod Nr. 7. polożona, z domu mieszkalnego, z indynków piekarni i z fabryki kapelusznickie, z chlewa, z pokrytey kręgielni, z malego ogrodu i z podworza składaiące się, na 501 tal. sądownie otaxowana nieruchomość, do konieczney subhastacyi na wniosek dłużyciela realnego podaną zostaie.

Du uskutecznienia tego wyznaczyliśmy termin licytacyi na dzień 19.
Grudnia 1829. zrana o godzinie
9téy w mieyscu zwykłego posiedzenia sądu naszego, na który zdatność
i ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem, że dla naywięcey daiącego sądowne przysądzenie nastąpi,
ieżeli prawna okoliczność wyiątku
wymagać nie będzie, ninieyszym
zapozywamy, każdy zaś licytant
w terminie kaucyą 150 tal. w gotowiznie złożyć winien. Kondycye
kupna w terminie licytacyi oznaymione będą.

Szrem, dnia 23. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ein Jungling, in bem Alter von to ober 16 Jahren, und einer moralle schen Erziehung, findet fogleich ein Unterfommen in meiner Eisen-Baaren-Hande lung am Rathhause zu Posen. Earl Siegmund Grag.